## Ner 31.

# DZIENNIK RZADOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 24 Wrzesnia 1831 roku.

Nro 3186.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy pomimo uczynionego pod dniem 2 Czerwca r. z. do L. 4325 umieszczonego w Dzienniku Rządowym Nrze 18 i 19 obwieszczenia, wzywającego niewiadomych właścicieli o odebranie 3ch oryginalnych obligacyi przez cess: Austryacki rząd nadesłanych, jako to:

- Obligacja niewylosowana do nru 3120 z dnia 19 kwietnia 1800 r. dominii Sosnowice na zr: 23 xr: 27. z procentem zaległym od 1 Listopada 1806 r.
- 2) Obligacja niewylosowana nro 1155 z dnia 1 sierpnia 1799 dominii Klecza Górna na zr: 23 xr: 36 z procentem od dnia 1 listopada 1806 r. zaległym.

3) Obligacya niewylosowana nro 1165 z dnia 1 maja 1800 r. dominii Klecza Górna na zr: 23 xr: 36° z procentem od d. 1 listopada 1806 zaległym, takowi po dziś dzień do odebrania przerzeczonych obligacyy niezgłaszają się; Senat przeto wzywa ninieyszem powtórnie strony, których to interessować może, ażeby się z posiadanemi rewersami, na złożenie powyższych obligacyi wydanemi, po odebranie onychże do rządu zgłosiły, przy dopełnieniu formalności postanowieniem Senatu z dnia 16 września 1825 r. do 1. 3961 D. G. S. wydanem, przepisanych.

W Krakowie dnia 19 Lipca 1831 r.

Senator Prezydujący
BARTL

Sekretarz Jlny Senatu

Darowski.

Nro 3838.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Uznawszy potrzebę zaprowadzenia niektórych zmian w urządzeniu wewnętrznem gwardyi miejskiej miasta Krakowa z dnia 29 Stycznia r. b. i dokładniejszego oznaczenia wyłączeń od pełnienia obowiązków w tejże gwardyi uwalniających, stanowi dodatkowo co następuje:

1) Gdy obowiązek pełnienia służby gwardyi miejskiej, równo wszystkich właścicieli realności dotykać winien, zaczym i osoby duchowne,

tudzież korporacyje tak duchowne jak i świeckie nietylko prawem własności, ale prawem nawet dożywotniego użytku domy posiadające, obowiązanemi są równo z drugimi właścicielami domów do pełnienia slużby w gwardyi miejskiej przez zastępców kwalifikowanych.

- 2) Do liczby urzędników, których art: 8 urządzenia wewnętrznego gwardyi od pełnienia służby w gwardyi miejskiej uwalnia, należeć mają tylko: Dyrektor policyi, Kommissarze policyi, rewizorowie policyjni, tudzież urzędnicy konsumpcyjni i rogatkowi, nieodzownie do służby skarbowej potrzebni. Inni wszyscy urzędnicy publiczni obowiązanemi są do pełnienia służby w gwardyi, chociażby żadnej nieposiadali realności.
- 3) Posiadanie wieku lat 60, niewymawia od pelnienia służby w gwardyi miejskiej, jak skoro obciążony wiekiem, posiada realność, i w takim razie jeżcli niemoże osobiście słuzby pełnić, winien jest zastąpić się obywatelem kwalifikowanym.

W Krakowie dnia 13 Września 1831 r.

Senator Prezydujący

CZAYKOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu

Darowski.

Nro 6025.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do wiadomości publiczney, iż w depozycie policyjnym złożonym został temi dniami płaszcz, od człowieka do posiadania tegóż nie-

podobnego odebrany. Kto przeto sądzi ze takowy jest jego własi rością, zechce się w przeciągu miesiąca jednego zgłosić do Dyrekcyi, gd. zie będzie go mógł odebrać po udowodnieniu praw swoich.

W Krakowie dnia 19 Wrzesnia 1831 r.

Za Senatora Dyrektora Policyi J. Księżarski. Paprocki S. D. P.

Nro 5730.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w jej depozycie znajduje się płaszcz niewiadomego właściciela przez stróżów nocnych znaleziony. — Ktoby się więc sądził bydź jego właścicielem, ma się w przeciągu dwóch miesięcy zgłosić i prawo własności udowodnić.

W Krakowie dnia 20 września 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi
KUCIEŃSKI.

Paprocki S. D. P.

#### DODATER

Do Nru 51.

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU Iwzsey INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu

Podaie do publiczuey wiadomości, iż na żą anie Sukcessorów ś. p. Józefe Rogowskiego, iako to: Pani Katarzyny z Struzińskich 1go ś.ubu Rogonskiey powtórnego Ośmiałowskier, w assystencyi i z upoważnieniem męża swego Pana Kaspra Ośmiałowskiego działającey, w imieniu swem i w imieniu P. Karola Rogowskiego, iako matka i opiekunka; na mocy uchwały Rady familiyney dnia 8 Marca 1823 i 14 Maia 1831 r. w Sądzie pokoju okregu pierwszego nastąpionych, w Krakowie przy ulicy Szewskiey pod L. 347; P. Walentego Rogowskiego piernikarza przy ulicy Szewskiey pod 1. 345; P. Kazimierza Rogowskiego spekulanta w mieście Petersburgu w Cesarstwie rossyyskiem; P. Jana Rogowskiego w gminie IX. przy Krakowie przy ulicy Dólney pod I., 107; P. Franciszka Rogowskiego w gminie IX. prey Krakowie pod L. 107; P. Wincentego Rogowskiego w gminie IX. przy Krakowie pod L. 107; P. Antoniego Rozmanita kuratora massy neloletniego Karola Rogonskiego w Krakowie pod L. 346 zamieszkałych, w porządku postętowania z przepisu art. 972 K. P. S., w drodze działu wystawionemi zostaną na sprzedaż pizez sądową licytacją kamienica przy ulicy szewskiey w gminie III. miejskiey pod L. 34. jod jerefia S. Anny stoiace, oraz dom ne przedmieściu Piosek przy dolnych milynach por L. 107 z ogrodem i wszelkiem zabudowaniem w gminie IX. mieyskiey pod paralia S. S czepana sytuowany, a to z niecy rezolucvi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa z okię iem dnia 15 Marca 1831 r. Nro 614 zapadley, które to niejuchomości każda oddzielnie spizedaną zostanie.

Kamienica ta przy ulicy Szewskiey pod L. 347 w gminie III. stoiąca, oraz dom w przedmieściu piasek przy Krakowie pod Niem 107 jed parafią S. Szczepana były przez ś. p. Józefi Rogowskiego i przez Katarzynę z Struzińskich 1go slubu Rogowską powtorrego Cśmiałowską, to iest kamienica od Katarzyny Gaiewskiey wdowy, mocą kontraktu kupna i sprzedeży z dnia 30 M. ia 1806 r. w aktach magistratualnych krakowskich libro X. Transactionum Pelpetuarum pagina 234, Nro 150 dnia 4 Czetwca 1806 r. wcjągniętego, a zaś dom od Agnieszki 1go urałżeństwa Matelskiey powtórnego Tyralskiey, mocą kontraktu kupna i sprzedeży dnia 6 Marca 1797 r. przed aktami magistratualnemi krakowskiemi libro I. Transactionum Perpetuarum, pagina 295, Nro 189 wpisanego, a dnia 3 Marca 1797 r. zawartego nabyte i kupione.

Gena pierwszego wywołania według detaxacyi 7 dnia 4 Września 1830 r. przez w sztuce biegłych oznaczona, a przez Badę familiyną z dnia 14 Maja 1831 r. w Sądie pokolu okręgu 1go nasiąpioną zatwierdzona, ustanowioną iest za kamienicę pod L. 347 przy ulicy Szewskiey stoiącą, graniczącą od północy z prawey strony z kamienicą P. Eirena, od połu nia z lewey strony z kamienicą P. Rozmaniego, od zachodu z zabudowaniem W. Kluszewskiego w summie 21,553 złp. 10 gr.

A zaś domu na przedmieściu Piasek pod L. 107 przy dolnych młynach wraz z ogrodem i wszelkiem zabudowaniem stoiącego, graniczącego od zachodu z donem murowanym. P. Orzechowskiego, od południa z ulicą dilną, od północy z podworcem własuym, w summie złp. 2382 gr. 27, w monecie srebrney courant.

Warunki licytacyi kamienicy pod L. 347 uchwałą rady familiyney zatwiardzone przez pełnoletnich sukcessorów przyjęte są następujące.

n. Maiacy chęć licytowania złoży 1/10 część ceny szacunkowey to iest Zpl. 2155.

2. Zaległe podatki tak z epok dawniejszego iako i teraźniejszego rządu, oraz procentu od summ widerkaffowych nabywca wypłaci z szacunku, które to wypłaty oraz summy widerkaffowe na nieruchomości lokowane z summy szacunkowey odtrącone będą.

3. Resztuiaca zaś summa za powyższą realność złożoną będzie przez nabywcę do depozytu sądowego w d. 14 poczem przysądzenie własności nowemu nabywcy nastąpi.

4. Niedopełniający powyższych warunków nowonabywca utraci Vadium na korzyść sukcessorów Rogowskich oraz na iego koszt i szkodę nowa licytacya ogłoszoną zostanie.

5. Czynsze z tejże realności po dzień stanowczej licytacyi należec będą do wspólnej massy, a nasiępnie przedbór kwartalny czynszu od dnia nabycia do nowego nabywcy należący przez massę lub tego kto go poweźmie zwróconym nowonabywcy być ma.

Gdy termin do licytacyi przed stanowczey na d. 8 lipca 1831 r. oraz do licytacyi stanowczey na dnia 17 Sierpnia roku bieżącego 1831 w braku licytantów na niczem spełz, przeto na domaganie się P. Strożeckiego Adwokata O. P. D. licytacyą popierającego, Tryb. I. Inst: W. M. Krakowa z Okręgiem wyrokiem w d. 17 Sierpnia 1831 r. zapadłym cenę szacunkową do 2/3 części to iest do summy złp. 14368 gr. 26 2/3 zniża i nowy termin do tey licytacyi na d. 5 Października r. b. 1831 wyznacza, która w temże nowo wyznaczonym terminie ostatecznie na Audyncyi Tryb. od godz. 10 ranney posiedzenia swe w domu pod L. 106 w Krakowie odbywającego, uskutecznioną zostanie. Warunki licytacyi domu pod L. 107 pa przedmieścin Piasek stojącego są następujące:

1. Mający chęć licytowania złoży 1/10 część ceny szacunkowey to jest Zpl. 238 gr. 13.

2. Zaległe podatki tak z epok dawnieyszego, iako i teraźnieyszego rzadu, oraz procenta od sum widerkaffowych nabywca zapłaci z szacunku, które to wypłaty, oraz summy widerkaffowe na nieruchomości lokowane, z summy szacunkowey odtrącone będą.

3. Reszturca zaś summy szacunkowa za powyższą realność złożoną będzie przez nabywce do depozytu sądowego w d. 14, poczem przysądzenie własności nowemu nabywcy na-

stap

4. Niedopełniający powyższych warunków nowonabywca utraci Vadium na korzyść sukcessorów Rogowskich oraz na iego koszt i szkodę nowa licytacya ogłoszoną zostanie.

5. Czynsz z teyże realności po dzień stanowczey licytacyi należeć będzie do wspólney massy, a następnie przedbór kwartalny czynszu od dnia nabycia do nowego nabywcy należący przez massę lub tego, kto go poweźmie zwróconym nabywcy być ma.

Gdy termin do licytacyi przedstanowczey na dniu 8 Lipca 1831 r., oraz do licytacyi stanowczey d. 17 Sierpnia r. b. 1831 w braku licytantów na niczem spełz, przeto na do megania się P. Strożeckiego Adwokata O. P. D. licytacya popierającego, Trybunał I. Inst: W. M. Krakowa z Okręgiem Wyrokiem w dniu 17 Sierpnia 1838 r. zapadłym ceny szacunkowa do 2/3 cześci to iest do summy Zpl. 1588 gr. 18 zniża i nowy termin do tey licytacyi na dzień 5 Faździernika r. b. 1831 wyznacza, która w tymże nowo wyznaczonym termine ostatecznie na Audyencyi Tryb. I. Inst: W. M. Krakowo od godz. 10 ranney posiedzenia swe w domu pod L. 106 w Krakowie odbywającego uskutecznioną zostanie.

Wzywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiący, aby na terminie wyżey powiedzianym zgłosili się.

W Krakowie d., 17 Sierpnia 1731 r.

Kuliczkowski, Pisarz Tryb.